## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 27. December 1833.

Angefommene Fremde bom 24. December 1833.

Hr. Erbherr v. Koszucki aus Modlissemo, I. in No. 154 Buttelftraße; Hr. Pachter Zielinski aus Zrenica, I. in No. 172 Wilhelmöstraße; Hr. Tolkemit, ehe= mal. Justiz=Commissar, aus Berlin, I. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Forsteleve v. Ehrenberg aus Glogau, I. in No. 388 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Friedlander und Hr. Wirthschaftsbeamter Nabel aus Danzig, Frau v. Zawacka aus Splawie, I. in No. 394 Gerberstraße.

Bom 25. Dezember.

Hr. Graf v. Kalfreuth aus Xions, l. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Rossucki aus Smiesstowo, l. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufm. Kurnik aus Braunsberg, Hr. Kaufm. Pincus aus Schwerin, Hr. Kaufm. Michaelis aus Birnbaum, l. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Reg. Conducteur Burchard aus Wonz growitz, Hr. Handlungs = Commis Kortz aus Pleschen, l. in No. 136 Wilhelms= straße.

Subhastationspatent. Die ben Machol und Ester Grähschen Cheleuten gehörige Hälfte bes zu Rogasen unter No. 234 belegenen Hauses soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe des ganzen Hauses beträgt 1300 Athl.

Die Dietungs=Termine fiehen

am 10. December c., am 11. Januar,

und ber lette

am 11. Februar 1834, Bormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Landgerichte-Nath Bruckner im Partheien= zimmer bee Landgerichts an.

Zahlungsfähige Kauflustige, von benen seder eine Caution von 100 Mthl.
zu erlegen hat, werden hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu erklaren, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist- und Bestbietenden,
wenn keine gesehlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, ben 17. Oktober 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Polowa domu w Rogoźnie pod Nro. 234. położonego, starozakonnym małżonkom Graetz należąca, będzie drogą konieczney subhastacyj sprzedana.

Taxa sądowa wynosi 1300 Tal.
Termina do licytacyi wyznaczone
są na dzień 10. Grudnia r. b.,
na dzień 11. Stycznia i
na dzień 11. Lutego r. 1834.
o godzinie 10. przed południem.
Odbywać się będą w izbie stron tu teyszego Sądu Ziemiańskiego przez
Ur. Brueckner Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego.

Chęć kupienia maiący, z których każdy kaucyą 100 Tal. winien złożyć, wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili ilicyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registra i turze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, d. 17. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boikeal , Citation. Der Muller: gefelle Chriftoph Weigt, welcher im Jahre 1808, von Tharlang bei Reiffen auf die Wanderschaft gegangen, hat seit dieser Beit von feinem Leben und Aufenthalte feine Rachricht gegeben. Es wird berfelbe daber, fo wie beffen unbefannte et: manigen Erben oder Erbberechtigte, auf ben Untrag feiner Gefdwifter, des Rutich: ners George Weigt und der Unna Rofine verebelichten Tscheuschner zu Tharlang, mit der Aufgabe hierdurch vorgeladen, fich vor oder spatestens in dem auf den 27. Rebruar 1834 fruh um 10 Uhr auf hiesigem Landgericht vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Referendarius Billich angesetzten Termine perfonlich zu gestellen, oder auch von feinem Leben und Aufenthalte dem unterzeichneten Gerichte vor dem austehenden Termine schrifts lich Anzeige zu machen und bemnächst weitere Unweisung ju gewärtigen, wibri: genfalls die Todeserklarung ausgesprochen und fein nachgelaffenes Bermogen den Umftanden nach, feinen nachften Erben ober dem Konigl. Fistus ausgeantwortet merben wird.

> Fraustadt, ben 25. April 1833. Abnigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Krysztof Weigt młynarczyk, który w roku 1808. z Tarnowy pod Rydzyną na wedrówke wyszedł, od czasu tego o swem życiu i pobyciu żadnéy wiadomości nie dał. Wzywa się przeto tenze oraz iego niewiadomi sukcessorowie i Spadkobiercy na wniosek rodzeństwa Jerzego Weigt zagrodnika, i Anny Rozyny zamęźnéy Tscheuschner z Tarnowy, aby się przed, lub naypóźnéy w terminie na dzień 27. Lutego 1834. zrana o godzinie 1 otév w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur Billich Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, wyznaczonym, osobiście stawił albo też o swem życiu i pobyciu podpisanemu sądowi przed naznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjącego uznany będzie i iego pozostały maiatek wedle okoliczności iego naybližszym sukcessorom lub też skar. bowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 25. Kwiet. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boikealvorladung. Ueber bas Bermogen bes am 6. Oftober 1829. gu Labifdin verftorbenen Raufmanns 2Bolff Baer und feiner Chefrau Feigelchen ge= borne Mener ift heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 16ten Januar f. J. Bor= mittage um 9 Uhr an, vor bem Konigl. Dber-Uppellationsgerichte-Uffeffor herrn Willenbucher im Partheien = Bimmer bes biefigen Landgerichte. Wer fich in Die= fem Termine nicht meldet, wird aller fei= ner etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwie= fen werben.

Bromberg, den 17. September 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyhtalny. Nad maiątkiem w dniu 6. Października 1829. w Łabiszynie zmarłego kupca Welff Baer i małżonki tegoż, Feigelchen z domu Meyerów, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 16. Stycznia r. prz. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Assessorem Ur. Willenbücher.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uzpany, i z pretensyą swoią do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Bydgoszcz, d. 17. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Raufmann Herr Louis Falt aus Posen und dessen Berlobte, Marianna geborne Faust aus Ralisch, haben mittelst Vertrags vom 6. December c. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 6. December 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. JP. Ludwik Falk kupiec z Poznania i narzeczona iego, JPanna Maryanna Faust z Kalisza, układem przedślubnym z dnia 6. Grudnia r. b. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań, d. 6. Grudnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Im Auftrage des Kbniglichen Landgerichts zu
Fraustadt haben wir zum defentlichen Berkauf des zur Antoniewiczschen Conscursmasse gehörigen, zu Jutroschin unter Mo. 177 belegenen Hauses nebst Zubeshbr und einer Wiese, welches zusammen auf 300 Athl. gerichtlich abgeschäft worsden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Ternin auf den 27. Januar f. Vormitztags um 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem wir besitzsähige Käufer hiermit einladen.

Zugleich werben die unbekannten Realspratendenten unter der Berwarnung hiermit vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realanspruchen auf das Grundstuck werden prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 31. Oftober 1833.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży domu, do mas sy konkursowéy Michała Antoniewicza należącego, wraz z przyległościami do niego przynależącemi, w Jutrosinie pod liczbą 177. położone. go, wraz iedną łąką, który w ogóle na 300 Tal. sadownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 27. Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędo. wania naszego, na który zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznaiomych pretendentów z ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntów pretensyami rzeczonemi prekludowani, i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze paszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, d. 31. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frauktadt haben wir zum öffentlichen Berkaufe des, den Fleischer Anton und Theresia Sikorskischen Schelenten gehörigen, zu Sarne unter No. 135 belegenen Hausses und einer dazu gehörigen Wiese, welches zusammen auf 170 Athl, gerichtelich gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen Termin auf den 28. Januar f. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anderaumt, zu welchem wir die bestäfähigen Käuser hiermit einladen.

Die Tare kann ju jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Ramicz, ben 12. Oftober 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańsk. w Wschowie wyznaczyliśmy termin drogą koniecznéy subhastacyi do publicznéy sprzedaży domu w Sarnowie pod No. 135. położonego, Antoniemu i Teressie małżonkom Sikorskim przynależącego, wraz iednéy łąki, który w ogóle na 170 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 28. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do posiadania maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, d. 12. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Ranzeleis Gehilfe Anton Welter und die Cordula geborne Wyfinnska haben vor Eingehung der She mittelst gerichtlichen Aktes vom 22. November pr., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Arzemefzno, ben 1. Mai 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Pomocnik kancellaryi Antoni Welter i Kordula z Wyczyńskich, przed zaślubieniem się mocą aktu sądowego z dnia 22. Listopada r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, d. 1. Maia 1833. Królewski Pruski Sąd Pokoju, Bekanntmachung. Daszum Nachlasse bes verstorbenen Gottlieb Wenciechowski gehörige, in Rakwig unter No. 145 belegene Wohnhaus nehst Hofraum, Scheune und acht Morgen Ucker, welches alles gerichtlich auf 296 Athl. abgeschäpt worden ist, soll zufolge Versügung des Königl. Hochlobl. Landgerichts Meserit, bssentlich an den Meistbietenden im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitations= Termin auf den 5. Februar f. Bor= mittags um 10 Uhr hiefelbst anberaumt, zu welchem besitz= und zahlungsfähige Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Gleichzeitig fordern wir die etwanigen unbekannten Realpratendenten hierdurch auf, sich in dem anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grunds stück werden prakludirt, und ihnen dess halb ein ewiges Stillschweigen wird aufs erlegt werden.

Mouftein, den 16. Oftober 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Dom do pozostałości Bogumiła Woyciechowskiego należący, w Rakoniewicach pod No. 145. sytuowany, wraz z podworzem, stodołą i ośmiu morgami roli, sądownie na 296 Tal. oszacowany, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu drogą konieczney subhastacyi sprzedany być ma.

Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 5. Lutego r. p. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości izapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Zarazem wzywamy także wszystkich nieznajomych wierzycieli realnych, aby się w terminie powyższym
zgłosili; gdyż w razie przeciwnym
z pretensyami realnemi, iakieby do
nieruchomości powyższych mieć mogli, wykluczeni zostaną, i im wieczne w tym względzie milczenie nakazanem będzie.

Wolsztyn, d. 16. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Zekanntmachting. Die den Eigenthamer Gottlob und Agneta Wittchenschen Sheleuten zugehörige, in Wiosker Hauland unter No. 34 belegene Ackernahrung, bestehend aus Wohn= und Wirthschafts-Gebäuden und 19 kulmischen Morgen Ackerland, welches alles gericht=
lich auf 640 Athl. abgeschäft worden ist,
soll zufolge Verfügung des Königl. LandGerichts Mejerit öffentlich an den Meistbietenden im Wege der nothwendigen
Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitations= Termin auf ben 5. Februar f. Bor= mittags um 9 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Rauflustige hiermit einladen.

Wollftein, ben 8. Oftober 1833.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze Agniszki i Bogusława małżonków Wittchen w Wioszczańskich Olędrach pod No. 34. położone, z budynków mieszkalnych i gospodarczych
tudzież z 19 morgów miary chełmińskiey roli składaiące się, sądownie
na 640 Tal. oszacowane, stósownie
do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie
naywięcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi sprzedane być ma.

Celem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 5. Lutego r. p. przed południem o godzinie 9. tutay w lokalu sądowym, na który ochotękupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, d. 8. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.